# CURRENDA

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ

A. D. 1938. Nrus X.

Z okazji 10-ciolecia sakry biskupiej Jego Ekscel. Najprzew. Księdza Biskupa Ordynariusza Ojciec św. Pius XI. nadesłał następujące życzenia:

#### Telegram.

Eveque Lisowski — Tarnów. Citta de Vaticano 23 15 28 1400.

Beatissimus Pater festum tuum apostolica benedictione coelestis gratiae pignore laetificat.

#### FRANCISZEK LISOWSKI

Z BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ BISKUP TARNOWSKI

Ukochanym w Chrystusie Duchowieństwu i Wiernym POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PANU!

## Najmilsi!

Wśród współczesnego niepokoju i groźnych objawów przewrotu — wieś nasza polska pozostaje twierdzą katolicyzmu i ostoją zdrowego ducha dla całego społeczeństwa.

Niestety w latach ostatnich lud wiejski stał się przedmiotem szczególniejszych ataków indyferentyzmu, niewiary, bezbożnictwa i komunizmu, toteż Kościół św. podejmuje szczególne wysiłki, by ten tak bardzo nam drogi lud wiejski podnieść duchowo i umocnić go przeciw tym niecnym atakom.

Jednym ze środków, wiodącym niezawodnie do osiągnięcia tych wielkich zamierzeń — to Katolickie Uniwersytety Ludowe. Ich zadaniem jest wychowanie nowego pokolenia młodzieży wiejskiej, aby w oparciu o katolickie zasady wzięła czynny udział we wszystkich przejawach życia polskiej wsi współczesnej.

By wychować to nowe pokolenie młodzieży wiejskiej, Uniwersytet pogłębia uświadomienie religijne swych wychowanków i ich życie wewnętrzne, oraz wskazuje drogi do dalszej samodzielnej pracy w tym kierunku. Atmosfera tej uczelni tchnie do głębi wysoką kulturą chrześcijańską. Dzięki niej budzi Uniwersytet u wychowanków zrozumienie katolicyzmu jako czynnika, kształtującego życie jednostek, narodów i ludzkości.

Ale kierunek jego wychowawczy nie ogranicza się tylko do dziedziny religijnej. Uniwersytet budzi ducha szczerego patriotyzmu, czynnej miłości Ojczyzny i wiejskiego środowiska. Uczy kochać wiejską gromadę, dla niej żyć i dla jej dobra pracować; budzi przytem poczucie odpowiedzialności jednostki za życie osobiste i zbiorowe.

Do wielkich wreszcie wartości wychowawczych Uniwersytetu należy usprawnienie wychowanków do pełnienia obowiązków rodzinnych, zawodowych, gromadzkich i państwowych, wprowadzanie ich w dorobek kultury narodowej i krzewienie zamiłowania do oświaty.

Wielki istotnie jest cel i zadanie Uniwersytetu i wielkie wartości daje on młodzieży wiejskiej.

Dlatego też, ogarniając szczerą miłością wioski mojej Diecezji, całą duszą pragnąłem drogiej młodzieży wiejskiej otworzyć podwoje takiej uczelni. Dzięki pełnej poświęcenia pracy wielu szlachetnych jednostek, dzięki ofiarności moich ukochanych Księży i Wiernych — zbudowano i urządzono Katolicki Uniwersytet Ludowy na wsi w Krzyżanowicach w powiecie bocheńskim. Uroczyste poświęcenie i otwarcie tej uczelni odbędzie się w niedzielę dnia 27 listopada br.

Z wielką radością ogłaszam całemu Duchowieństwu i Wiernym mojej diecezji utworzenie i otwarcie Katolickiego Uniwersytetu Ludowego. Niech to dzieło głosi chwałę Boga, niech służy całkowicie naszej polskiej wsi katolickiej. Niech ono będzie widocznym pomnikiem ukochania przez Kościół św. ludu wiejskiego i wyrazem wielkiej o niego troski!

Gorące dzięki składam Opatrzności Bożej za to dzieło powstałe z pracy i ofiary szlachetnych serc. Zwracam się dziś z najgorętszym apelem do Duchowieństwa i Wiernych mej Diecezji o moralne i materialne poparcie Katolickiego Uniwersytetu Diecezji Tarnowskiej w Krzyżanowicach. Utrzymanie tej uczelni wymaga wielkich wkładów pieniężnych — niechże zatem nie będzie nikogo spośród Wiernych, który by nie wspomógł tego dzieła choć datkiem przynajmniej małym, jeżeli go niestać na naprawdę wielką ofiarę. Niech nikt na ten apel nie pozostanie obojętny! Do czynu apostolskiego Was wzywam! Wspólnymi siłami budujmy tę ważną placówkę katolicką na chwałę Bożą, na dobro Ojczyzny i na pomyślność doczesną i wieczną naszej drogiej wsi.

Duchowieństwu i wszystkim Wiernym po wszystkich wioskach Naszej Diecezji udzielamy z głębi serca Naszego Arcypasterskiego Błogosławieństwa.

† FRANCISZEK.

PT. Rządcy Kościołów przeczytają to orędzie w najbliższą niedzielę i zachęcą wiernych do modlitwy i wsparcia materialnego zamierzonego dzieła.

# Zjazd tegoroczny P. T. Ks. Dziekanów

odbędzie się w seminarium duchownym dnia 1 grudnia (we czwartek) o godz. 9-tej. Obrady rozpoczną się o godz. 10-tej.

Przedmiotem obrad będą:

- 1) Podział beneficjów (ref. Ks. Inf. Sitko)
- 2) Ujednostajnienie wizytacji dziekańskiej (Ks. Inf. Mazur) (corr. Ks. Prał. Litwin)
  - 3) Stowarzyszenia Młodzieży na wsi (Ks. Prał. Dr Piskorz)
  - 4) Sprawy związane z nowym Synodem (Ks. Prał. Dr Bulanda)
  - 5) Uniwersytet Ludowy (Ks. Prał. Pękala).

## Zbiórka na Katolicki Uniwersytet Ludowy.

Sekretariat Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, uzyskawszy pozwolenie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zbiórkę na listy i zbiórkę do puszek — rozesłał do P. T. Urzę-

dów Parafialnych wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zbiórki.

Wiele parafii w zrozumieniu trudnego położenia finansowego Diecezji przy organizowaniu tej tak ważnej placówki naukowej i wychowawczej — mimo, iż miesiąc październik był przeciążony składkami — włożyło wiele energii w propagandę tej zbiórki i już nadesłało zebrane kwoty. Wyrażamy im na tym miejscu z głębi serca bardzo gorące podziękowanie. Ponieważ wydatki są obecnie i duże i pilne nakazujemy, aby reszta parafii niezwłocznie nadesłała uzyskane składki.

## Instytut Wyższej Kultury Religijnej.

Z dniem 7 listopada b. r. rozpoczęły się wykłady II Koku Studiów na Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Tarnowie.

W związku z tym zlecamy:

- a) Bardzo usilną propagandę Instytutu Wyższej Kultury Religijnej wśród inteligencji miasta Tarnowa i skłanianie jej do korzystania z wykładów.
- b) Przeprowadzenie podobnej usilnej propagandy I. W. K. R. po wszystkich parafiach i nadsyłanie zgłoszeń osób, które zdecydują się korzystać z wykładów drogą korespondencyjną. Sądzimy iż w każdej parafii, jeśli nie więcej, to przynajmniej znajdzie się trzy osoby, które będą mogły z pożytkiem korzystać ze studiów.
- c) Nadesłanie do Sekretariatu I. W. K. R. wykazu osób z parafii poza Tarnowem, które korzystając z wykładów I. W. K. R. drogą korespondencyjną, a wyjaśnianych przez miejscowych Księży, złożyły egzamin I Roku Studiów.

Tarnów, dnia 24 listopada 1938.

Ks. Dr Ignacy Dziedziak kanclerz.

† FRANCISZEK, Bp